# EDOWNIK PUBLICZN

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

257. W sprawie przetargu przymusowego Heise -Szerokie, karta nr. 7, na zgodny wniosek wierzycieli Deck i Wister uchyla się termin przymusowy sprzedaży wyznaczony na 19-go maja rb. o godz. 11-tej w niżej podpisanym sądzie i równocześnie zawiesza. się tymczasowe postępowanie. Toruń, dnia 5 maja 1926 r.

Sad Powiatowy.

258. Fermin przymusowej sprzedaży realności Czersk tom 40 karta 866 na imię Stanisławy Maciołek w Czersku odbędzie się dnia 9-go lipca 1926 r. o godz. 10-tej przed południem w niżej oznaczonym sądzie pokoj nr. 12.

Czersk, dnia 24 kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

259. Termin przymusowej sprzedaży realności Śliwice tom 22 karta nr. 610 na imię Sożyńskiego w Grudziądzu odbędzie się dnia 23-go lipca 1926 r. o godzinie 10-tej przed południem w niżej oznaczonym sądzie pokój nr. 12.

Czersk, dnia 24 kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

260. Nieruchomość połozona w Kiełpinie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Kielpin karta 24, 143, 154 i 191 na imię Michała Kalinieckiego i żony tegoż Katarzyny urodz. Kosteckiej w wspólności majątkowej, zostanie dnia 18. sierpnia 1926 o godzinie 9 przedpołudniem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 10. Nieruchomość składa się z roli, pastwiska, wody, łąki, lasu i ogrodów oraz zabudowanych podwórzy z 2 domami mieszkalnemi, 3 chłewami i 1 stodoły, o ogólnej powierzchni 34,97,14 ha. położonej w wiosce Kiepin o czystym dochodzie 83,94 tal. a rocznej wartości użytkowej 144 mk.

Nr. 33 i 44 księgi podatku domowego. Nr. 19, 98 matrykuły podatku gruntowego.

Wzmianke o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 31. 10. 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z nlemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uzwględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda. Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się prze targowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia

targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Tuchola, dnia 13. kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

### PUBLICZNE DORĘCZENIA, WYWOŁANIA.

261. W sprawie skargi Augusty Kerbs, właścicielki nieruchomości zam. w Lidzbarku, Nowy Rynek, jako powódki zast. przez adw. Ferd. Grzywacza w Lidzbarku przeciwko Henrjecie Boehlke, bez zam. poprzednio w Lidzbarku a obecnie nieznanego pobytu jako pozwanej o zapłatę czynszu.

Na wniosek powódki wyznaczono termin do ustnej rozprawy na dzień 21. czerwca 1926 r. o godz. 8 rano przed Sądem Powiatowym w Lidzbarku po-kój 38.

Wzywa się pozwaną Henrjetę Boehlke do stawie-nia się na ten termin z nadmienieniem, że w razle niestawienia się termin odbędzie się w jej nieobecności.

Lidzbark, dnia 25. marca 1926 r.

Sad Powiatowy.

262. Pani Emilja Jabłońska z Torunia - Mokrego wniosła o wywołanie zaginionego listu hipotecznego na zapisaną w księdze wieczystej na nieruchomości Toruń-Mokre tom 34 karta 959 oddz..III nr. 6 hipoteke na rzecz małżonków Jana i Klary z domu Böchle Leichnitzów w Toruniu-Mokrem na sumę 10 000 mk. Wzywa się posiadacza wyżej wskazanego listu hipotecznego, by najpóżniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 20. września 1926 r. godz. 12 w Sądzie niżej oznaczonym pokój 22 zgłosił swoje prawa i przedłożył dokument, w przeciwnym bowiem razie dokument ten zostanie pozbawiony mocy.

Sąd Powiatowy w Toruniu.

### Skarga.

W sprawie rolnika Wojciecha Skiby zam. w Dabrowie, pow. Chełmno, powoda zast. przez dra L. Skicińskiego, adwokata w Chełmnie przeciwko rolnikowi Bronisławowi Radomskiemu wcześniej w Dąbrowie, powiat Chełmno, zamieszkałemu, obecnie nie znanemu z miejsca pobytu powanemu o udzielenie przewłaszczenia, wniesiona została przez powoda do tut. Sądu w dniu 26. 4. 1926 r. z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy przed Sądem Powiatowym w Chełmnie i zasądzenie pozwanego

1 pozwany jest zobowiązany udzielić zezwolenia powodowi do przewłaszczenia sobie realności położonej w Dąbrowie a zapisanej do księgi wieczystej Dąbrowa karta nr. 44.

2 wyrok uznaje się za tymczasowo wykonalnym za złożeniem zabezpieczenia ponad 300 zł. -

3. Koszta sporu niniejszego ponosi pozwany. Na zasadzie tej skargi wyznaczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 15. lipca 1926 r. o godz. 9-tej przed połudn w ttu. Sądzie Powiatowym sala nr. 21.

Wzywa się pozwanego na tenże termin do ustnej rozprawy, albo obrał sobie do zastępstwa swojego zastepce uprawnionego do wykonania zawodu adwokackiego przed Sądami Rzpl Polskiej. Chelmno, dnia 27. 4. 1926 r.

### Sad Powiatowy

Rzeźnik Hermann Rapp w Berlinie, zast. przez adw. Wardę w Toruniu wniósł o wywołanie zaginionego listu hipotecznego na zapisaną w księgach wie-czystych na nieruchomości Toruń, Stare Miasto, karta 48 oddział III na rzecz wnioskodawcy hipoteke nr. 20 na sumę 30 000 mk

Wzywa się posiadacza wskazanego listu hipotecz nego, by najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 26. 8. 1926 r. godz. 12 w Sądzie nizej podpisanym pokój 22 zgłosił swoje prawa i przedłożył dokument w przeciwnym razie dokument

ten zostanie pozbawiony mocy.

Sad Powiatowy w Toruniu.

265. Właściciel nieruchomości, Roman Krobski z Grudziądza wystąpił z wnioskiem, by w celu pozbawienia mocy wywołano zagubiony list hipoteczny na zapisaną w księdze gruntowej Grudziądz karta 1325 w oddziale III pod nr. 2 hipotekę w kwocie 21 000 mk. ż 5 proc. odsetkami dla Lothara Rost'a z Świecia.

Posiadacza zaginionego listu hipotecznego wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie najpóźniej na terminie: 20. września 1926 r. o godz. 10 przed poł. pokój nr. 8 zgłosił swe prawa i przedtożył list hipoteczny, gdyż inaczej dokument zostanie pozbawiony

mocy

Grudziądz, dnia 30. marca 1926 r.

### Sad Powiatowy.

266. Właściciel ziemski dr. Feliks Grabski zam. w Szczęsnem pod Grodziskiem woj. warszawskiem podał wniosek o wywołanie zaginionego listu hipotecznego opiewającego na hipotekę zapisaną w księdze wieczystej nieruchomości Podciborz karta 6 dział III l. bieżąca 5 na rzecz Neue Westpreussische Landschaft w Kwidzynie w wysokości jednego tysiąca siedem set talarów z 4 i pół proc.

Wzywa się posiadacza powyższego dokumentu, aby najpóźniej w terminie wyznaczonym na dzień 7. września 1926 r. godzina 9.30 rano w tutejszym Sądzie zgłosił swe prawa i przedłożył dokument pod ry-

gorem pozbawienia mocy tegoż dokumentu. Lidzbark, dnia 22 kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

### Publiczne doręczenie.

267. Berta — Anna Branicka, urodzona Rahn, za-mieszkała w Linarczyku, powiat Grudziądz, powódka, skarży swego męża Bolesława Branickiego mistrza szewskiego, zamieszkałegó dawniej w Linarczyku, powiat Grudziądz, obecnie nieznanego miejsca pobytu i zamieszkania, pozwanego o unieważnienia małżeństwa, zawartego pomiędzy stronami przed Urzędem Stanu Cywilnego w Linarczyku, w dniu 6. li-stopada 1921 r. i wnosi o uznanie tego małżeństwa za nieważne z następującym wnioskiem:

1) Małżeństwo zawarte pomiędzy stronami w dn. listopada 1921 r. przed Urzędem Stanu Cywilnego

w Linarczyku jest nieważne.

2) Koszta sporu ponosi pozwany, oraz wzywa go do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Grudziądzu na termin dnia 7. listopada 1926 r. o godz. 10-ej przed południem, pokój nr. 36 i przybrania sobie adwokata, do-puszczonego do występowania przed sądami w byłej dzielnicy pruskiej, jako zastepcę.

Pozwany zawarł w dniu 14. czerwca 1913 r. ważne małżeństwo przed Urzędem Stanu Cywilnego w Pakości, powiat Inowrocław, z Heleną Szymańską,

zamieszkałą tamze. W dniu 6. listopada 1921 r. zawarł pozwany powtórne małżeństwo z powódką przed Urzędem Stanu Cywilnego w Linarczyku Pozwany wiedział, że pierwsze jego małżeństwo nie zostato rozwiązane, powódka natomiast o pierwszem jego małzeństwie nic nie wiedziała. Gdy powódka się do-wiedziała, że pozwany już poprzednie zawarł ważne małżeństwo, zbiegł pozwany do Francji i powódka nie wie, gdzie pozwany obecnie przebywa.

Powyższy wyciąg ze skargi ogłasza się celem pu-

blicznego doręczenia pozwanemu

Grudziądz, dnia 6. kwietnia 1926 r. Sad Okręgowy - Wydział I Cywilny.

### WYROKI PREKLUZYJNE I LISTY HIPOT.

Wyrokiem wykluczającym z dnia 31. grudnia 1925 pozbawiono mocy list hipoteczny, odnoszący się do pożyczki 7000 mk. z 4 i pół proc. odsetkami od 1. 10 1901 płatnemi z dołu w połrocznych ratach a zapisanych w księdze gruntowej Chełmża k. 51, 52, 53 pod nr. 7 na rzecz Ewang. Gminy Kościelnej w Chełm žy dnia 27. 9. 1901.

Chełmża, dnia 5. 5. 1926 r.

Sad Powiatowy.

269. Wyrokiem prekluzyjnym z dnia 21 4. 1926 r. został wierzyciel uprawniony z ostrzeżeń zapisanych w księdze wieczystej nieruchomości Czersk karta 321 oddział II poz. 3 i 4 dla zabezpieczenia roszczenia na wpis hipotek we wysokości 36,35 mkn. z 6 proc. od 8. 1. 1893 i 40,55 mkn. z 6 proc. od 27. 2. 1896 dla kupca Sally Herzberg i Comp. z jego prawem wykluczony.

Czersk, dnia 23. kwietnia 1926 r. Sad Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

270. W rejestrze handlowym tut. Sadu Pow. Oddział A pod nr. 139 zapisana firma: "Pierwsza Kaszubska Fabryka Wyrobów Mięsnych" Kartuzy; właśc. Jan Mowiński — Kartuzy została zmieniona w ten sposób, że włascicielką tejże firmy jest teraz: Anna Mowińska - Kartuzy

Kartuzy, dnia 8. kwietnia 1926 r. Sad Powiatowy.

271. W rejestrze handlowym tut. Sądu oddział A pod nr. 144 zapisana firma: J. Sakołowski, tartak i handel drzewem Kartuzy - właściciel Jerzy (Georg) Sakołowski kupiec z Kartuz – została zmieniona i brzmi następująco: "Jerzy Sakołowski i Co. tartak parowy w Kar-

tuzach".

Panu Hansowi Strauch kupcowi w Gdansku — Wrzeszcz, Zorndorferweg nr. 7 udzielono prokury.

Kartuzy, dnia 13. marca 1926 r. - Sad Powiatowy. -

### ZAPISY W REJESTRZE SPÓŁDZIELNI.

W naszym rejestrze Spółdzielni wpisano dzis pod nr. 13 "Spar- und Darlehnskassen-Verein. Spółdz. zap. z nieogr. odpow. w Sierakowicach", że upoważnienie likwidatorów do zastępowania spółdzielni ukończono.

Kartuzy, dnia 10. kwietnia 1926 r. Sad Powiatowy.

273. W rejestrze Spółdzielni tutejszego Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 33:

2. Ludowa Kaszubska Spółdzielnia parcelacyjna w Kartuzach, spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczona.

odpowiadają za zobowiązanie Członkowie społdzielni zadeklarowanemi udziałami oraz pięciokrotną sumą stosownie do przepisów ustawy o spółdzielniach

3. Przedmiotem spółdzielni jest: tworzenia swym członkom samodzielnym warsztatów rolnych, odpowiadających wymaganiom ustawy o refor mie rolnej i pomoc wszelkiego rodzaju w prowadzeniu tych gospodarstw.

4. Udział wynosi 5 zł. na każdy hektar zamawia-

nej ziemi.

Każdy członek musi wpłacić przy przystąpieniu przynajmniej piątą część zadeklarowanego udziału.

5. a) Franciszek Szenk, kupiec w Kartuzach, pre-

b) Józef Kramp w Kartuzach, sekretarz;

c) Antoni Filip w Kartuzach, skarbnik.

6. a) Czas trwania spółdzielni jest nieograni-

czonv:

b) ogłoszenia umieszcza się w Gazecie Grudziądzkiej w Grudziądzu Tuszewo. Gdyby o-gloszeń niemożna umieszczać w tem piśmie, wtedy zamieszczane będą w piśmie przeznaczonym przez Radę Spółdzielczą; c) rok obrachunkowy trwa od 1 stycznia do 31

grudnia;

-d) Zarząd składa się z 3 członków wybranych

przez Radę Nadzorczą na trzy lata.

Do powzięcia prawomocnych uchwał Zarządu potrzeba obecności na posiedzeniu i zgody co najmniej dwóch członków w tem przewodniczącego lub jego zastępcę.

Zarząd podpisuje za Spółdzielnię w ten sposób. że pod firmą Spółdzielni podpisują co najmniej dwaj

członkowie Zarządu.

Kartuzy, dnia 8. marca 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

274. W naszym rejestrze stowarzyszeń zapisano przy nr. 2 "Privatschulverein Jabłonowo, Towarzystwo zapisane", że dotychczasowy przewodniczący Robert Gehrt z zarządu wystąpił a na jego miejsce wybrano Maksa Gortza jako przewodniczącego. Brodnica, dnia 27. kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

275. W tut. rejestrze stowarzyszeń zapisano: Towarzystwo Budowy Kościoła Katolickiego w Górnej-Grupie.

Świecie, dnia 6. marca 1926 r.

Sad Powiatowy.

276. W rejestrze stowarzyszeń wpisano: Związek Właścicieli Lasów Prywatnych na Pomorzu z siedzibą w Toruniu.

Toruń, dnia 23. kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

277. W rejestrze stowarzyszeń zapisano przy nr. 89: "Pomorska Liga Obrony Powietrznej Państwa stowarzyszenie wpisane, Toruń"

Statut zmieniono dnia 29. marca 1925 r.

Z zarządu wystąpili starosta krajowy, dr. Józef Wybicki, naczelnik wydziału województwa Walerjan Zapała, ks. dziekan Stanisław Pełka i podpułk. Stanisław Wecki, wszyscy w Toruniu

Do zarządu wybrano następujące osoby: Generał dywizji Władysław Hubiszta, jako wiceprezes I, Rudolf Wizimirski, jako wiceprezes II, adwokat dr. Mieczysław Monne, jako sekretarz, prezes Związku Kupców Ignacy Ollech, jako skarbnik, generał brygady dr. Ferdynand Zarzycki, major Jan Wolszlegier, Mieczysław Tatara, Olga Lissowska i pułkownik Kierżuń, jako członkowie zarządu.

Toruń, dnia 26. kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

278. W rejestrze stowarzyszeń wpisano "Oddział Pomorski Związku Harcerstwa Polskiego", stowarzyszenie zarejestrowane z siedzibą w Toruniu.

Toruń, dnia 21. kwietnia 1926 r. Sad Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

279. Do rejestru praw majątkowych małżeńskich zapisano pod liczbą 322, że małżonkowie Jan i Klementyna z Poznańskich - Konkolowie z Piaseczna kontraktem zawartym przed Sądem Powiatowym w Gnie wie dnia 17. kwietnia 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową według przepisów prawa cywil-

Gniew, dnia 17. kwietnia 1926 r Sad Powiatowy

280. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano, że Franciszek Westfalewski, rolnik I oberżysta w Robakowie i żona jego Bolesława, urodzona Borkowska znieśli kontraktem z dnia 5 maja 1926 r. ustawowy stan majątkowy i postanowili, że wykluczone ma być prawo męża do zarządu i pobierania użytków z obecnego i przyszłego majątku żony. Odtąd ma w małżeństwie nastąpić zupełny rozdział majatków.

Chelmno, dnia 7. maja 1926 r. Sąd Powiatowy.

281. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1120 zapisano, że Edel Jan rolnik i Gertruda z domu Kulas oboje z Wyb. Kościerzyny ustanowili kontraktem z dnia 29. grudnia 1925 r. ogólną wspólność majątkową. Kościerzyna, dnia 12. kwietnia 1926 r.

Sąd Powiatowy.

282. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod l. 548, że małżonkowie Franciszek Każubowski, posiedziciel młyna i żona Małgorzata ur. Werth z Twardej-Góry pow. Świecie ustanowili kontraktem z dnia 24. marca 1926 r. rozdział majątkowy z wykluczeniem zarządu i użytkowania majątku żony ze strony męża.

Nowe, dnia 10. kwietnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

283. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod I. 547, że małżonkowie Alfred Gustaw Werner, rolnik, i żona jego Frieda ur. Müller w Wk. Zajączkowie pow. Świecie ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 21. stycznia 1926 r. rej. not. nr. 40 notarjusza Juljana Szychowskiego dla siebie wspólność majątkową. Wspólność majątkowa trwać ma również w razie śmierci jednego z małżoń-

ków. Nowe, dnia 23. marca 1926 r. Sad Powiatowy.

### Ogłoszenie.

284. W rejestrze praw majątkowych pod nr. 1861 zapisano: Hetmańczyk Andrzej, robotnik z Czerska-Świeckiego i Stanisława z Koczorowskich umówili układem z dnia 11. marca 1926 r. rozdział majątkowy z wykluczeniem zarządu i pobierania użytków z majątku żony przez męża.

Świecie, dnia 15. marca 1926 r. Sad Powiatowy.

285. R. M. 1860. W rejestrze praw majątkowych zapisano:

Domachowski Teofil rolnik z Gacków i Franciszka z Finców, umówili układem z 10. lutego 1926 r. ogólna spólność majątkową

Świecie, dnia 26. lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

286. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod 1. 546, że małżonkowie Jan Antoni Bolechowski inżynier właściciel ziemski i żo-na jego Aleksandra ur. Łabuńska z Dąbrówki, pow. Gniew, ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 8. września 1925 r. dla siebie ogólna wspólność majątkowa.

Nowe, dnia 18. lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

287. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1119 zapisano, że Józef Lemberg rolnik i Franciszka urodz. Armatowska oboje z Nowego Klincza ustanowili kontraktem z dnia 6. listopada 1925 r. ogólna wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 29. 3. 1926 r.

Sad Powiatowy.

288. W rejestrze praw majątkowych Sądu tut. na stronie 1122 zapisano, że Gruszka Wincenty rolnik i Marjanna z domu Gruszka oboje z Liniewa ustanowili kontraktem z dnia 12. lutego 1926 r. ogólna wspólność majątkową. Kościerzyna, dnia 16. kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

289. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1118 zapisano, że Ruchniewicz Jan mistrz stolarski i Anastazja z domu Marszałkowska owdowiała Mateja oboje w Kościerzynie ustano-wili kontraktem z dnia 15 lutego 1926 r. ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 15. marca 1926 r

Sad Powiatowy.

290. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1121 zapisano, że Edel Franciszek rolnik i Franciszka urodzona Kulasówna oboje z Wyb. Kościerzyny ustanowili kontraktem z dnia 29. grudnia 1925 ogólna wspólność majatkowa.

Kościerzyna, dnia 12. kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

291. W rejestrze praw majątkowych Sadu tutej-szego na stronie 1117 zapisano, że Baska Jan rolnik i Juljanna z domu Jakusz oboje z Kościerzyny ustanowili kontraktem z dnia 28 lipca 1924 r. ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 15. marca 1926 r. Sad Powiatowy.